Mes

Nº 232.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Freitag ben 27. September 1833.

Angefommene Fremde vom 25. September 1833.

Hr. Graf Rwilecki aus Gorna Swidnica, I. in No. 256 Breslauerstraße; die Hrn. Kausteute Ollendorf und Handtke aus Warschau, I. in No. 427 Burtelsstraße; Hr. Erbherr v. Jasinski aus Witakowice, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Påchter Vech und Hr. Registratur=Ussistent Rubale aus Kosten, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Lizak aus Kolencino, Hr. Guteb. Chodynski aus Polajewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Rendant Müller aus Chodziesen, Hr. Handlungs-Reisender Riedel aus Magdeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Doctor Laube aus Schium, Hr. Polm, gymnassischer Künstler, aus Ichden, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Tietz aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Tietz aus Barschau, I. in No. 384 Gerberstr.

Subhastationspatent. Das hieselbst auf der Vorstadt St. Martin unter Mro. 19 belegene, den Gebrüdern von Storzewski gehörige und gerichtlich auf 2343 Athl. 18 Sgr. abgeschätzte Grundstück soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers öffentlich verkauft werden. Hierzu stehen die Bietungs-Termine auf

ben 29. August c., ben 28. October c.

und ber lette auf

ben 28. December c. Bormittags um 10 Uhr im Partheien= Zimmer bes Landgerichts, vor dem Land= gerichts=Rath Helmuth an. Patent subhastacyiny. Grunt w mieyscu na przedmieściu Ś. Marcinie pod Nr. 19. położony, braciom W. Skorzewskim należący, a sądownie na Tal. 2343 sgr. 18 otazowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie ma bydź sprzedany.

Tym końcem termina licytacyjne na dzień 29. Sierpnia r. b., na dzień 28. Października r. b., i ostatni

na dzień 28. Grudnia r. b., zrana o 10. godzinie w izbie stron Sądu Ziemiańskiego przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth są wyznaczone, Rauflustige werden hierzu mit bem Bemerten eingeladen, daß der Bufchlag an den Meiftbietenden erfolgen foll, falls nicht gesetzliche hinderniffe eintreten.

Die Tore und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, den 10. Juni 1833. Konigt. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die zu Wilcza Pleschner Kreises belegene, den Maria Rosina Pischingschen Erben geshörige Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 326 Mthl. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

ben 8. Oftober b. I., ben 9. November d. I., und der peremtorische auf ben 7. December d. I., vor dem Landgerichts-Nath Hennig Mor-

gens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werben diese Termine mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, binnen 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Manzgel anzuzeigen.

Krotoschin, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ochotę kupienia wzywaią się, aby się na tych terminach stawili z dodaniem przybicie dla naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, d. 10. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Młyn wodny we wsi Wilczy, w powiecie Pleszewskim położony, do sukcessorów Maryany Rozyny Pisching należący, który według taxy sądowey na 326 Tal. 20 sgr. oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termine licytacyine

na dzień 8. Października r. b., na dzień 9. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Auf den Antrag eines Realgläubigers ist heute über die Raufgelder der im Krotoschiner Kreise bezlegenen, dem von Nieswiastowski gehörig gewesenen Herrschaft Borek der Liquidatiz onsprozeß erdssnet. Alle etwanige undezkannte Gläubiger, die an gedachtes Gut oder bessen Kaufgeld Real-Ausprüche zu haben vermeinen, namentlich:

- a) bie Conftantin Bupansfifche Erben,
- b) die Lippmann Seligsche Erben,

für welche im Sypothekenbuche Forberun= gen eingetragen find, werden hiermit vor= gelaben, folde in bem am 8. Oftober d. J. Vormittage um 10 Uhr in unferm Geffionegimmer bor bem herrn Referendarius Rubne angesetten Termine anzumelden und nachzuweisen. Geber, ber ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an die genannte herrschaft und die Rauf= gelder berfelben ausgeschlossen und ihm Rudfichts berfelben ein ewiges Stillfdweis gen, fowohl gegen den jefgigen Gigentbumer der herrschaft, als auch gegen die Glaubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, aufgelegt werden. Denen, welche bier unbefannt find, bringen wir als Mandatarien Die Juftig = Commiffa= rien Landgericht3 = Rath Gregor, Juftig= Commissione = Rath Pilasti und Diglosie= wicz in Vorschlag.

Rrotoschin, ben 7. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad summą szacunkową maiętności Borkowskiey w powiecie Krotoszyńskim położoney, do Ur. Nieświastowskiego dawniey należącey, dziś process likwidacyjny otworzonym został. Wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych lub do summy szacunkowey tychże pretensye rzeczowe mieć sądzą, a mianowicie:

- a) sukcessorowie Konstantego Żupańskiego,
- b) sukcessorowie Lippmann Selig, dla których w księdze hypoteczney pretensye są zapisane, zapozywaią ninieyszém, aby pretensye terminie dnia Rego Października r. b. przed Deputowanym Ur. Kuhne Referendaryuszem zameldowali i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do maiętności rzeczoney i do summy szacunkowéy mieć mogącemi wykluczonym i wieczne w tey mierze iemu tak względem teraźnieyszego dziedzica maiętności, iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym UUr. Gregor, Pilaski, Pigłosiewicz, na pełnomocników się przedstawiaią.

Krotoszyn, d. 7. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Machdem über bas Bermogen bes Sandelemann Lobel Sternberg in Rempen burch bie Berfugung bom beutigen Tage ber Concurs eröffnet worden, fo werden bie unbefann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners hier, durch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 29. Oftober c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtes Ausfultator Gembigfy angesetten peremtorischen Termine entweder in Verfon ober burch gefetilich gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Briefichaf: ten und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abichrift porzulegen, und bas Dothige jum Pro= tofoll zu verhandeln, mit ber beigefug= ten Bermarnung, bag bie im Termine ausbleibenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemein= schnidners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen-Ereditoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Gregor, v. Kryger und Brachvogel als Bevollmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Arotofchin, ben 27. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem Loebel Sternberg kupca w Kempnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminje zawitym dnia 29. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Gembitzkim Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swoich okolicznie wykazali, dokumenta, papiery i inne w téy mierze dowody w pierwopisie lub wypisie wierzytelnym złożyli, i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi do massy wspólnego dłużnika pretensyami swemi wykluczeni, i wieczne w téy mierze względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom w osobistem stawie. niu się doznawaiącym przeszkody lub w mieyscu tuteyszem znaiomości niemającym UUr. Gregor, Kryger i Brachvogel na pełnomocników się przedstawiają, z których jednego lub drugiego obrać, i w plenipotencyą i informacyą opatrzyć będą mogli.

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalladung. Ueber bas Rauf= geld des dem Dberftlieutenant Ignag von Dobrogonsti gehörigen, im Gnefener Kreise belegenen Gute Ledniewo, ift auf den Untrag ber Realglaubiger ber Rauf= gelber-Liquidatione-Projeg bei und eroff= net worden. Es werden baber alle unbefannten Glaubiger, welche Unfpruche an bas Gut und beffen Raufgeld haben, hiermit vorgelaben, fich fpatestens in bem auf ben 19. Dftober c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte - Uffeffor Lehmann Vormittags um 9 Uhr hier= felbst anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu melben, und ihre Unsprude nadzuweisen, unter ber Ber= warnung, daß alle ausgebliebenen Glaubiger mit ihren Unspruchen an bas Gut und beffen Raufgeld prafludirt und ihnen bamit fowohl gegen ben Raufer bes Guts als die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden foll, ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Auch wird der seinem Aufenthalte nach unbekannte Gemeinschuldner Ignah von Dobrogopoki, behufd Wahrnehmung seizner Gerechtsame, hiermit bffentlich mit dem Bedeuten vorgeladen, daß bei seiznem Ausbleiben ihm ein Litid= Eurator

bestellt werden wird.

Gnefen, ben 14, Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkową dóbr Leśniewa w powiecie Gnieżninskim położonych, Pułkownika Ignacego Dobrogoyskiego własnych, został na wniosek wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym. Zapozywa się dla tego wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do tych dóbr lub summy szacunkowév maią pretensye, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 19. Października r. b. na godzinę 9tą zrana przed Delegowanym Assessorem Lehmann albo osobiście, lub też przez pełnomocników prawnie dozwolonych zgłosili, i pretensye swe udowodnili, z tém ostrzeżeniem, że wszyscy wierzyciele nicstawaiący z pretensyami swemi do dóbr i teyże summy szacunkowey, i im przeto ku nabywcy dóbr, iako też ku wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa ma bydź podzielona, nakazaném będzie wieczne milczenie.

Także zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomy wspólny dłużnik Ignacy Dobrogoyski celem dopilnowania praw swych z tém oświadczeniem, że w razie niestawienia się, przydanym mu będzie litis kurator.

Gniezno d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Boiktaleitation. Ueber ben Rach= laß des zu Grzybowo Wodfi im Weres fchener Rreise verftorbenen Gutspachters Roch v. Czachorefi ift auf den Untrag feiner Glaubiger ber Concurs heute erbff= net worden, und es feht gur Unmeldung und Ausweifung ber Unfpruche ber Glau= biger, ein Termin auf den 23. Dito= ber c. vor bem Deputirten herrn Affes for v. Strawinsti Morgens um 9 Uhr hierfelbst an, zu welchem die unbekann= ten Glaubiger unter ber Berwarnung vorgeladen werben, daß die Ausbleiben= ben mit allen ihren Unforderungen an die Maffe praflubirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Gnefen, ben 26. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli został nad pozostałym maiatkiem niegdy Rocha Czachorskiego dzierzawcy w Grzybowie Wodki, powiecie Wrzesinskim zmarłego, konkurs dziś otworzonym, i w terminie do wykazania i zameldowania pretensyi na dzień 23. Października r. b. przed Deputowanym Ur. Strawińskim Assessorem zrana o godzinie 9tey tu w mieyscu wyznaczony, na który niewiadami wierzyciele pod tem ostrzeżeniem zapozywaią się, iż niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczonemi zostaną i przeciw innym wierzycielom wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno d. 26. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Gutspåchter Anton und Josepha geborne Hulewicz v. Audnickischen Seheleute zu Gurowo, Gnesener Arcises, haben mittelst des vor der She geschlossenen Vertrages vom 13. Juni d. J., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnesen, ben 29. August 1833. Abnigl. Preuß. Land-Gericht.

Obwieszczenie. UUr. Antoni i Józefa z Hulewiczów małżonkowie Rudnicy, possessorowie Gurowa w Gnieźnińskim powiecie, intercyzą przedślubną z dnia 13. Czerwca r. b. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do publiczney wiadomosci podaiemy.

Gniezno, d. 29. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Poiktalcitation. In Folge ber über ben Nachlaß des zu Swinarki versftorbenen Gutebesitzers Valentin v. Mlosdzianowski verfügten Erdsfnung des erbsschaftlichen Liquidations : Prozessed wersden nachfolgende, ihrem Bohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als:

1) Die Erben ber Marianna verwitt= wet gewesenen v. Mlodzianowsfa geb. v. Swinarsfa, namentlich:

a) Xaver v. Golecti,

b) Bibianna verehelichte v. Dabrowsta geborne v. Golecka,

c) Joseph v. Lacki,

d) Theophila verwittwetev. Goffyneka geborne v. Lacka,

e) Franzista verehelichte v. Goftynofa geborne v. Lada,

f) Marianna verebelichte v. Brzechfa geborne v. Lacka,

2) bie Thabens v. Boyniczschen Mis-

3) die Erben der verehelicht gewesenen v. Siemigtfowska,

4) bie Unna verebelichte v. Rofarbefa geborne v. Mlodzianowska,

5) die Bladislaus v. Dziembowskifchen Erben,

hiermit bffentlich vorgeladen, in dem auf den 16. November c. vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr hieselbst anstehenden Termine ihre Ansprüche anzumelden und nachzuweisen, im Falle des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Borrrechte für verlustig erklärt und mit ihren

Zapozew edyktalny. W skutek utworzonego nad pozostalościa Walentego Młodzianowskiego w Świnarkach zmarłego processu sukcessyino-likwidacyjnego, zapozywają się ninieyszem następujący z mieysca pobytu swego nam niewiadomi realni wierzyciele, jako to:

1) sukcessorowie Maryanny z Świnarskich owdowialey Młodzianowskiey:

a) Xawery Gołecki,

b) Bibianna z Goleckich Dabrowska,

c) Józef Łącki,

- d) Teofila z Łąckich owdowiała Gostyńska,
- e) Franciszka z Łąckich Gostyńska,
- f) Maryanna z Łąckich Brzechfina,
- 2) nieletnie dzieci Tadeusza Woynicza,
- 3) sukcessorowie byłey zamężney Siemiątkowskiey,

4) Anna z Młodzianowskich Kotarbska,

5) sukcessorowie Władysława Dziembowskiego,

iżby w terminie na dzień 16. Listopada przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu zrana o godzinie 9. wyznaczonym, swe pretensye zameldowali i udowodnili. W razie zaś niestawienia oczekiwać maią, że względem wszelkiego swego prawa pierwszeństwa

Forberungen nur an bassenige, was uach Befriedigung ber sich melbenden Glaubisger von ber Masse noch übrig bleiben wird, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 24. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

zapozbawionych osądzonemi, i z pretensyami swemi do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy ieszcze pozostało, odesłani zostaną.

Gniezno, d. 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Mathias Rugner zu Imielno und beffen Ehefrau, die Dorothea Sonnenberg, geschiedene Krüger, haben vor ihrer Berheirathung unterm 24. November 1832 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 21. August 1833. Ronigl. Preug. Landgericht,

Ogłoszenie. Maciey Kutzner z Imielna i tegoż małżonka, Dorota Sonnenberg, rozwiedziona Krueger, wyłączyli między sobą przed zawarciem ślubu małżeńskiego w dniu 24. Listopada r. z. wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Gniezno, d. 21. Sierpnia 1833-Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Constant annumiciben & o me, 200

## Beilage zu No. 232. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß ber Auskultator Mathias v. Raniewski und seine Chefrau Antonina v. Wasilewska durch einen, vor der She errichteten Contract die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen haben.

Gnefen, ben 24. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż Ur. Maciey Kaniewski i małżonka iego Ur. Antonina z Wasilewskich, kontraktem przedślubnym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 24. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Tuchfasteilent Christian Gottlieb Schulz und bessen verlobte Braut, separirte Anna Elisabeth Dehneke geborne Wotschke, haben in dem gerichtlich geschlossenen Ehe=Contract vom 16ten d. Mts. die Gütergemeinschaft unter sich in ihrer künstigen Se ausgeschlossen. Dies wird auf Grund des J. 422. Th. II. Tit. 1. 21. L. R. bekannt gemacht.

Meferit, ben 19. August 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Fabrykant sukna Krystyan Bogumił Szulc i zaślubiona iego Anna Elźbieta z Wotczków, rozwiedziona Dehneke, wyłączyli kontraktem przedślubnym sądownie zawartym, między sobą w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku, co się stósownie do §. 422. Tom, II. Tyt. I. Pr. Powsz. Krajow, do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 19. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Lieferung bes Brennholzes, der Lichte und anderer Ranglei = Bedürfnisse bei dem unterzeich= neten Gerichte, namentlich:

- a) 36 Rlaftern Birfen= oder Gichenholz,
- b) 2 Klaftern Rigernholz,
- c) 326 Pfund Talglichte,

Obwieszczenie. Dostawa drzewa opałowego, świec i innych potrzeb kancellaryinych dla podpisanego Sądu, wynosząca około:

- a) 36 sażni drzewa brzozowego lub dębowego,
- b) dwa sążni drzewa sosnowego,
- c) 326 funtów lanych świec,

- d) 36 Ries Concept=Papier,
- e) 12 Ries Mundirpapier,
- f) 2 Ries Blau-Papier,
- g) 6 Buch Pachpapier,
- h) 40 Bund Federpofen,
- i) 40 Quart Tinte,

foll bem Mindeftfordernden fur bie Min= terzeit vom 1. Oftober c. bis 1. April f. überlaffen werben.

Bu biefem Behufe ift ein Lichtationes Termin auf ben 3. Oftober c. bes Morgens um 9 Uhr im Gerichts = Lokale por bem Regiffrator Menbelefi anberaumt, zu welchem wir alle biejenigen einladen, Die fich Diefer Lieferung gu unterziehen bereit finden.

Die Licitations = Bedingungen werben im Termine befannt gemacht, tonnen indeß auch jeber Beit in unferer Regis firatur eingesehen werden.

Pofen, ben 10. September 1833.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Postillon Mathias Nowack und Die unverehelichte Unna Maria Glifabeth Braun hierfelbft haben mittelft gerichtlichen Bertrages bont 29. August b. J. por ihrer Berheis rathung bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen. Dies wird bierdurch gur offentlichen Renntniß ge= bracht.

Schneibemuhl, ben 2. Septbr. 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht. d) 36 ryz papieru prostego,

e) 12 ryz papieru kancellaryinego,

f) 2 ryzy papieru niebieskiego,

g) 6 liber papieru do zapakowania,

h) 40 peków piór,

i) 40 kwart inkaustu,

wypuszczona bydź ma na czas zimowy, to iest od 1. Października r. b. do 1. Kwietnia r. p., naymniey żądaiacemu.

W tym celu wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 3. Października r. b. zrana o godzinie 9. w Sądzie naszym przed Ur. Mendelskim Registratorem, na który cheż maiących do podięcią się téy dostawy ninieyszém wzywamy.

Warunki licytacyine ogłoszone bydź maią w terminie, zresztą zaś przeyrzane bydź mogą w każdym czasie w Registraturze naszéy.

Poznań, d. 10. Września 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości. že pocztillon Maciéy Nowak i niezamężna Anna Maryanna z Braunów kontraktem przedślubnym pod dniem 29. Sierpnia r. b. zawartym, wspólność maiątku i dorobku między soba wyłączyli.

w Pile, dnia 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das im Fraustädter Kreise, in der Stadt Lissa auf der Meugasse unter No. 176 belegeme Haus, auf 183 Athl. abgeschätzt, und das im Lissaer Feld-Territorium unster No. 97 belegene Grundstück, besteshend:

a) aus bem Scheunplat . 8 Mthl.

b) aus einer Wiese . . 80 =

c) und aus einem Stuck Acker, genannt eine halbe Drei= Ruthe . . . 380 =

taxirt auf zusammen 468 Athl. ben Erben ber Anna Rosina Hiram geb. Tschope gehörig, soll im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege ber freiwilligen Subhastation an ben Meistbietenden verkauft werden, und ber peremtorische Bietungs. Termin ist auf ben 25. November c. früh um 9 Uhr vor dem Assession von Brandt ausgesett, welcher besitzsähigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die Taxe ber erwähnten Immobilien kann zu jeder schicklichen Zeit bei und eingesehen werden.

Riffa, ben 5. September 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom na nowéy ulicy pod Nrem 176. w mieście Lesznie, powiecie Wschowskim, leżący, na 183 Tal. oceniony, i grunta w polu Leszna pod No. 97. położone, składaiące się

| a) | Z   | placu  | stodolnego | . 8 | Tal.    |
|----|-----|--------|------------|-----|---------|
| 3  | - 1 | to les |            |     | 2000年月度 |

c) z roli . . . . . 380

w ogóle ocenione na 406 Tal, sukcessorom śp. Anny Rozyny Hiram z domu Tschoepe należące, z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze dobrowolney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, do czego termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Brandt wmieyscu wyznaczony został, o którym zdatność kupienia maiących uwiadomiamy.

Taxa tychże immobiliów każdego przyzwoitego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Leszno, d. 5. Września 1833. Król. Pr. Sąd Pokoju.

Große Meuble, Auktion. Dienstag ben ist en Oktober c. und folgende Tage, Bormittage von 9 bis 12 Uhr und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr, sollen im Schröterschen Hause, Wasserstraße No. 187., verschiedene Meubles, bes stehend in Schreib=Sekretairen von Mahagoni= und Birkenholz, Kleiderspinden, Sopha's, Stuhlen, Tischen, Komoden, Spiegel, Trimeaux und andern kleinern

Sachen , besgleichen Kronleuchter und Lampen , fo wie verschiebene Gorten Weine und Jamaifa-Rum, offentlich verfteigert werben.

Pofen, ben 24. September 1833.

Cafiner, Konigl. Auctions-Commiffarius.

Große Auftion von Porzellans und Steingut, Waaren. Um 14. Ottober c. und folgende Tage Bormittags bon 9 bis 12 Uhr und Rach= mittags von 2 bis 6 Uhr, werde ich in bem fruhern Ulanen = Montirunge = Gelaffe hinter bem finftern Thore, an den Ober-Burgermeifter Taglerichen Gartenanlagen, ein febr bedeutendes Porzellan- und Steingut-Baaren, Lager, beftebend in Tellern, Schuffeln, Terrinen, Affietten, Salatieren, Thees und Raffefannen, Taffen in verschiedenen Formen und allerhand Roch= und Wirthschafts = Geschirren, nebft anbern Urtifeln, bffentlich verfteigern. Pofen, ben 25. September 1833.

Caffner, Konigl. Auctions , Commiffarins.

Unzeite. Dahrend meines Aufenthalts hiefelbft gebe ich mir bie Chre, meinen Unterricht im Bufdneiden nach bem Maage aller Urten Rleidungeftude er= gebenft anzubieten. Diejenigen Damen, bie icon einige Renntniffe in biefer Ur= beit befigen, tonnen in vier und zwanzig Stunden bei fortwahrenbem Unterricht, Diefelben vollkommen nach ben beffen Regeln erlernen. Bon ber Grund= lichfeit meines Unterrichts mogen fich bie Damen in ben erffen Stunden überzeugen. Doch ersuche ich biefelben recht febr, fich fobald als möglich gur Theilnahme gu melden, ba ich meinen Aufenthalt nur nach ber Zahl ber Theilnehmenden bestimmen fann. Ferner ertheile ich gang biefem 3wed entsprechende Sandbucher mit. Raberes in meiner Wohnung, Friedrich-Strafe No. 166. bei brn. Dr. Remad eine Treppe boch. Beinriette Fretichow aus Berlin.

Cirque Olympique in ber Ronigl. Reitbahn zu Pofen. Freitag ben 27. September 1833. Borftellung in ber hohern Reitfunft und Gymnafif, mit neuen Scenen und Reitftuden, von ber Reitfunfiler - Gefellichaft bes Stallmeifter 2Bolff. Wegen baldiger Abreife ber Gefellichaft fonnen nur noch einige Borftellungen gegeben werben.

Eine gahme Roth-Finke ift ben 23. am alten Markt weggeflogen; fie zeich= net fich baburch aus, weil fie aus ber Sand frift. Wer Diefelbe Tauben, Strafe Do. 226. abgiebt, befommt 15 Ggr.